## Nº 304.

## Posener Intelligenz Blatt.

## Mil. woch, den 21. December 1831.

Bekanntmachung. In bem, zur Oberforsterei Moschin gehörigen, zwei Meilen oberhalb von hier, hart au Warthastrom belegenen, Belauf Rogalienet, wodurch der Transport sehr erleichetert ist, stehen auf dem Stamm

100 Stud fiefern Kleinbauholz à 30 — 36 Fuß lang, 7 — 8 und 6

- 7 3011 30pf fart,

100 Stud bergl. Bohlstamme à 24

— 30 Fuß lang, 4 — 5 3oll
3opf ftark,

zum Verkauf. Letzterer soll meistbietend erfolgen, und es ist dazu ein Termin auf den 28. December d. J. Morgens to Uhr im Sitzungsfaale der unterzeich= neten Konigl. Regierung vor dem Herrn Regierungs= und Forst-Referendario von Gräwenist anderaumt.

Posen ben 10. December 1831.

Abnigliche Regierung, Mbtheilung für die direkten Steuern, Domainen und Forften. Obwieszczenie. W rewirze Rogalinkowskim, do leśnictwa Mosińskiego należącym, dwie mile z tąd nad rzeką Wartą położonym, przez co transport bardzo iest ułatwionym, przedane bydź mają na pniu:

dulcu po 30 do 36 stop dlugości, 7 do 8 i 6 do 7 cali grubo-

ści w czopie,

wa po 24 do 30 stóp długości, 4 do 5 cali grubości w czopie, w drodze publicznéy licytacyi. Na ten koniec wyznaczony iest termin licytacyiny na d. 28. Grudnia r. b. zrana o godzinie 10. w izbie posiedzeń podpisanéy Regencyi przed Ur. Graewenitz Referendaryuszem leśnym, na który chęć kupna maiących wzywa.

Poznań d. 10. Grudnia 1831. Królewska Regencya, Wydział podatków stałych, dóbr i lasów rządowych. Inbhastationspatent. Auf ben Antrag eines Riealgiaubigers soll das in der Stadt Posen und deren Borstadt Ostrowek unter No 9 belegene, gerichtelich auf 1108 Athl. 21 fgr. 8 pf. abgesschäfte, den Michael und Magdalena gebornen Eudniewicz Weclewiczschen Schetzeuten und resp. zum Nachlasse der Magdalena Weclewicz gehörige Grundstück diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Hierzu haben wir einen peremtorischen Wietungs-Termin auf den 13. März 1832 Bormittags um 10 Uhr vor dem Landgerichts = Affessor Thiel in unserm Parteienzimmer angesetzt, zu welchem wir Kauslustige mit dem Bemerken einsladen, daß dem Meistbietenden der Zusschläge ertheilt werden wird, wenn nicht rechtliche Hindernisse eine Uenderung ersbeischen, und die Taxe und Bedingungen in unserer Registratur eingesehen werden kann.

Jugleich wird der seinem Wohnorte nach unbekannte Realglaubiger, Canonicus Cudniewiez, hierdurch zur Wahrnehmung seiner Gerechtsame in dem anstehenden Termine defentlich und unter
der Verwarnung vorgeladen, daß, seines Ausbleibens ungeachtet, dem Meistbietenden nach Erlegung des Kaufschilz
lings der Zuschlag ertheilt, und die Loschung der eingetragenen, auch leer ausgehenden Forderungen, ohne Production
der Documente, versügt werden wird.

Pofen ben 7. November 1831. Ronigl. Preug. Landgericht.

Patent subhastacyiny. Na wniosek iednego z wierzycieli nieruchomość w Poznaniu, na przedmieściu-Ostrowek pod No. 9, położona, na 1108 tal. 21 sgr. 8 ien. sądownie oszacowana, do Michała i Magdaleny z Cudniewiczów Węclewskich i resp. do pozostałości Magdaleny Węclewicz należąca, publicznie naywięcey daiącemu przedaną być ma,

W tym celu wyznaczyliśmy termin zawity na dzień 13. Marca 1832 przedpołudniem o godzinie 10. przed Deputowanym Thiel Assessorem Sądu Ziemiańskiego w naszéy izbie dla stron, na który ochotę kupna maiących z tém oznaymieniem wzywamy, iż naywięcey daiącemu przybite będzie, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą.

Taxa i warunki w naszéy Registraturze przeyrzane bydź moga.

Zarazem zapozywa się z pobytu niewiadomy wierzyciel realny Kanonik Cudniewicz dla dopilnowania swego prawa, aby w terminie powyższym stanął, w przeciwnym bowiem razie naywięcey daiącemu po złożeniu licytum przybitem będzie, i wymazanie zaintabulowaney i spadłey pretensyi, bez produkcyi dokumentów, zadysponowanem będzie.

Poznań d. 7. Listopada 1831.

Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftetionspatent. Bum Berfauf bes bei ber Ctadt Pudewig, Corobaer Rreifes, belegenen, ben Mathias Gawronstifden Cheleuten gehörigen, gerichtlich auf 2740 Rthl. 14 far. 4 pf. abgeschätten Baffermuhlengute, Ropa= lica genannt, haben wir einen neuen Termin auf ben 17. Januar 1832 Bormittags um 10 Uhr por bem Lands gerichte : Math Raulfuß in unferm Parteienzimmer angesett, zu welchem wir Raufluftige mit bem Bemerten einladen, bag bem Meifibietenben ber Bufchlag er= theilt werden wird, wenn nicht rechtliche Sinderniffe eine Menderung erheischen, und die Zare und Bedingungen in unferer Regiftratur eingesehen werden tonnen.

Pofen den 24. Movember 1831.

Ronigl, Preuf. Landgericht.

Subhaftationsparent. Das hies felbit in ber Gerberftrafe unter 90. 422 belegene, gerichtlich auf |920 Rthl. I fgr. 4 pf. abgeschätzte, ben Renmerichen Erben gehörige Grundfiud foll im Bege der nothwendigen Gubhaftation bffentlich an ben Meiftbietenden verfauft werben. Diergu ift ein peremtorischer Bietungs= Termin auf ben 28. Februar 1832 Bormittags um 10 Uhr vor bem Land= gerichte : Affeffor Bonftabt in unferm Parteienzimmer angefett, ju welchem wir Raufluftige mit bem Bemerten ein= laben, daß bem Meiftbiefenben ber Bu= fcblag ertheilt werben wird, wenn nicht rechtliche Sinderniffe eine Menderung erbeifchen.

Patent subhastacyiny. Do przedaży młyna wodnego pod Pobiedziskami, w pow.Szredzkim położonego, Kopalica nazwanego, małżonków Gawrońskich własnego, na 2740 tal. 14 sgr. 4 fen. oszacowanego, wyznaczyliśmy nowy termin na dzień 17. Stycznia 1832 przed południem o godzinie 10. przed Sędzią Ziemiańskim Kaulfuss w naszéy izbie dla stron, na który ochote kupna maiących z tém oznaymieniem wzywamy, iż naywięcéy daiacemu przybitem będzie, skoro prawne przyczyny na przeszkodzie Taxa i warunki w Reginie będą. straturze naszéy przeyrzane być mogą.

Poznań d. 24. Listopada 1831.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Nieruchomość w mieyscu na garbarach pod No. 422. położona, sądownie na 920 tal. 1 sgr. 4 fen. oszacowana, do sukcessorów Keymer należąca, drodze konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu przedana być ma. W tym celu zawity termin licytacyiny na dzień 28. Lutego 1832. przed południem o godzinie 10. przed Deputowanym Assessorem Sadu Ziemiańskiego Bonstaedt w naszév izbie dla stron wyznaczonym został, na który ochotę kupna maiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż naywięcey licytuiące. mu przybitém będzie, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą.

Die Tare und Bedingungen fonnen Taxa i warunki w Registraturze in unferer Regiftratur taglich eingeseben merben.

Pofen ben 29. November 1831. Ronigl, Preug. Landgericht. naszév przevrzane bydź moga.

Poznań d. 29. Listopada 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Im Auftrage bes Konigl. Landgerichte gu Fraufiabt follen in termino den 30. Januar a. f. und folgende Tage auf dem Dominio Dfiet eine Quantitat Chafe, Pferde, Dchfen, Rube und Jungvieh offentlich gegen fofortige baare Jahlung verfauft werben, was hiermit befanut gemacht wirb. Rawicz ben 16. December 1831.

Ronigt. Preußifdes Friedensgericht.

Mit Weihnachtse und Meujahrse Beschenken, bestehend in einer Auswahl von Buchern und Runftfachen, Die fich, ihrem innern und außern Werthe nach , porzuglich ju Geschenken eignen , empfiehlt fich

Moris Frankel, in Pofen am Martte Do. 64.

the and the regereable will compare the